## Infelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent-Comtoir im Posthause.

Nº 18. Sonnabend, den 20. Januar 1838.

Ungekommene gremden vom 18. Januar.

Sr. Roufm. Guthmann aus Krotofdin, I. in Do. 2 Judenftr.; Sr. Raufm. Finef aus Duren, I. in Do. 3 Salbborf; Sr. Raufm. Michel aus Pinne, Sr. Raufm. Galomon aus Schwerin a. d. 2B., Sr. Dberamtmann Scholz aus Gorgochi, I. in No. 5 Capiehaplat; Br. Gutsb. v. Rychlowell aus Zimnawoda, I. in No. 38 Gerberfir.; Dr. Diffr. Roumiff, Adermann, Die Serren Brauer Guth, Fliegner und Radwig aus Bojanowo, und Sr. Raufin. Jerte aus Berlin, I. in No. 47 St. Mbalbert; Gr. Guteb. v. Radoneli aus Rafolewo, Gr. Outeb. v. Mielecti aus Grabofgeno, Sr. Guteb. Jegierefi aus Bronfe, I. in Ro. 41 Gerberftrafe; Sr. Pachter v. Goelinomsti aus Bufgewto, I. in Do. 30 Breslauerfir.; Sr. Forfter Gunther aus Miloslam, Sr. Guteb. v. Gzeliefi aus Drzeizfowo, I. in Ro. 11 Buttelftr.; fr. Padyter Climinefi aus Erin, 1. in Do. 30 Mallifchei; fr. Raufm. Arang aus Rogmin, Sr. Kommiff. Lanowell aus Bodowo, 1. in Do. 89 Wallifdei; br. Guteb. v. Brintowefi aus Gientowo, I in Do. 26 Mallifchei; Sr. Kreis-Dbn= fifus Dr. Michalefi aus Bagrowif, Sr. Wirthichafte-Infpeftor Better aus 3bgu= chowo, I, in Ro. 23 Wallifchet; Sr. Raufm. Wolly aus Berlin, I, in No. 21 Wilhelmsftrage.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Randes-Gericht zu Posen. Erste Abtheilung.

Das Rittergut Goffen I. Antheil im Kreise Kroben, gerichtlich abgeschätzt auf 11,339 Athlr. 2 fgr. 11 pf. aufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedins Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Gostyn I. oddziału w powiecie Krobskim, sądownie oszacowane na 11,339 Tal. 2 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącey być

gungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 26. Upril 1838 Bor= mittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts, sielle subhasiirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, und gwar:

- 1) die weiblichen Miterben bes vormaligen Eigenthumerd Franz v. Radzewsfi, die Nachkommen der
  Schwestertochter desselben, Sophia
  verehel. Wierzchleiska geb. v. Dobrzycka, und zwar: die Kinder des
  Sohnes derselben Felician Wierzchleisti, namentlich:
- a) Joseph v. Wierzchleiski modo beffen Rinder,

1) Alojstus,

2) Bogumil, 3) Valentin,

Geschwister Wierzchleisfi,

4) Anton, 5) Tecla,

b) Ignat v. Wierzchleisti,

c) Fauftina verebel. Milewofa geborne v. Bierzchlejofa,

'd) Therefia verehel. Wyfiamofa geborne v. Wierzchleisfa,

2) ber Probft Unton Rrafowefi,

3) Johann Rurnatowsti,

4) Theresia Ludo= wifa Hedwisser Geschwister

5) Apollonia Me- | v. Dziechoweki; pomucena,

werden hierzu öffentlich vorgelaben. Pofen, ben 6. September 1837. przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być d nia 26. K wietnia 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

- 1) współsukcessorów linii żeńskiey dziedzica dawnieyszego Franciszka Radzewskiego, potomstwo siostrzenicy tegoż, Zoffi z Dobrzyckich Wierzchlejskiey, a wprawdzie dzieci syna teyże Felicyana Wierzchlejskiego, iako to:
- a) Józef Wierzchléjski, a teraz dzieci tegoż:

1) Aloizy,

2) Bogumil, 3) Walenty,

rodzeństwo Wierzchlejscy,

4) Antoni,

5) Tekla,

b) Ignacy Wierzchlejski,

- c) Faustina z Wierzchlejskich Milew. ska,
- d) Teressa z Wierzchlejskich Wystawska,
  - 2) Proboszcz Antoni Krąkowski,
  - 3) Jan Kurnatowski,
  - 4) Teressa Ludowika Jadwiga, rodzeństwo
  - 5) Apollonia Ne Dzieczkowski; pomucena,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 6. Września 1837. 2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht zu Brom= bera.

Das im Bromberger Kreise belegene, tandschaftlich auf 32,042 Rithle. 13 far. 9 pf abgeschätzte freie Allodial-Rittergut Bonnowo nebst Zubehör, ist zur nothe wendigen Subhastation gestellt, worden.

Der peremtorische Termin sieht auf ben 2. Upril 1838. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle hiersfelbst an, und konnen bie Taxe, ber Hypothekenschein und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden.

- 3) Proclama. Auf den Antrag des Justiz-Kommissarius Mallow in Posen als Eurators der Graf Anton von Grudinstischen erbschaftlichen Liquidations, Wasse, werden alle diejenigen, welche an nachbenannten, in dem Lypothesenbuche der im Wirsiger Kreise, Bromberger Kegierungs-Departements belegenen Herreschaft Witoslaw eingetragenen und nach der Behauptung des Justiz-Kommissarius Mallow bereits bezahlten beiden Posten, nämlich:
  - 1) ber Rubrica III. No. 21. bes gebachten Hypothekenbuchs auf Grund ber gerichtlichen Obligation bes Bor; besitzers Landraths Franz v. Krzychi vom 14. Juni 1798 für die Polizei = Bürgermeister Burgwedellschen Eheleute ex decreto vom 23.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra Ziemskie Woynowo z przyległościami. w powiecie Bydgoskim położone, przez Towarzystwo Kredytu Ziemskiego, na 32,042 Tal. 13 sgr. 9 fen. oszacowane, wystawione zostały na sprzedaż konieczną.

Peremtoryczny termin licytacyjny wyznaczony iest na dzień 2. K wietnia 1838 o godzinie 10téy przed południem w właściwem mieyscu sądowem tuteyszem, a taxa, wykaz hypoteczny i warunki kupna mogą być przeyrzane w naszey Registraturze.

Proclama. Na wniosek Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości w Poznaniu, iako kuratora massy spadkowo-likwidacyinéy Hrabi Antoniego Grudzińskiego, zapozywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do następnie nazwanych w księdze hypotecznéy dóbr Witosławia w powiecie Wyrzyskim w Departamencie Bydgoskim położonych, zapisanych i wedle twierdzenia Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości iuż zapłaconych dwóch summ, to iest:

1) summy pod Rubr. III. No. 21. rzeczonéy księgi hypotecznéy w skutek obligacyi sądowéy byłego dziedzica Ur. Krzyckiego Konsyliarza Ziemiańskiego z dnia 14. Czerwca 1798 roku dla małżonków Burgwedell burmistrzów z

Juni 1798 eingetragenen Darlehns, Summa von 3000 Athle. nebft 6 Prozent Zinfen,

2) ber auf Grund ber gerichtlichen, jedoch mit bem hypothekenschein vom 30sten Juni 1798 und einer Quittung verloren gegangenen Obsligation desselben Borbesigers vom 16. Juni 1798 für Aron Schen in kobsens Rubr. III. No. 22. desselben hypothekenbuchs ex decreto vom 30. Juni 1798 eingestragenen Darlehns, Summa von 2400 Rift, nebst 6 Prozent Jinsen,

Unfpruche gu haben vermeinen, inebe-

a) Die Polizei = Burgermeifter Burgmes belichen Cheleute,

b) beren angebliche Erben, die Wittwe Schiesme und die verehelichte Rafch, ter in Labischin und spater in Polen,

c) ber Schutziude Aron Schen in Lob- feub,

fo wie beren Erben, Cesssonarien, Pfandsoder sonstige Briefdinhaber, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hiermit ausgefordert, in dem dazu anderaumten Termine den 10ten Februar f. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesgerichts-Assender in unserem Instruktions-Zimmer personlich oder durch einen gesessich zuslässgen Bevollmächtigten, wozu die hier rezipirten Justiz Rommissarien Herren Golf, Bogel und Schulf I. und II. in

dekretu z dnia 23go Czerwca 1798 r. zaintabulowaneży pożyz czoneży summy 3000 Tal. wraz z procentem po 6 od sta:

2) summy pożyczoney na mocy sądowey lecz wraz z wykazem hypotecznym z dnia 30. Czerwca 1798 ikwitem zaginioney obligacyi tegoż byłego dziedzica z dnia 16. Czerwca 1798 dla Arona Schey w Łobżenicy pod Rubr. III. No. 23. teyże księgi hypoteczney z dekretu z dnia 30. Czerwca 1798 zaingrossowaney per 2400 Talarów, wraz z procentem po 6 od sta

pretensye mieć sądzą, a w szczególności:

a) Ur. małżonkowie Burgwedell,

b) tychże podobno sukcessorowie wdowa Schiesme i zamężna Raeschler w Łabiszynie, poźniey w Polsce zamieszkali,

c) żyd Aron Schey w Łobżenicy,

lub tychże sukcessorowie, cessyonaryusze prawa zastawu lub inne maiący, albo którzy w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 10. Lutego 1838 zrana o godzinie 11tey przed Deputowanym W. Koerner Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney osobiście lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników, na których im się tu urząd swóy sprawuiacych Kommissarzy Sprawiedliwości

ibre Unipruche angumelben und die bar= über iprechenden Urfunden und Befcheis nigungen ober fonftige Beweismittel bei= zubringen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Anjpruchen an die Graf Unton p. Orndzinstische erbschaftliche Liquida= tione = Maffe und bie beiden Sypothefen= Forderungen von 3000 Mthlr. und refp. 2400 Rible. nebft Binfen werden praflu= birt, ihnen beebalb ein emiges Stille fdweigen auferlegt, bie erwähnten Do= ften im Sypothefenbuche gelofcht und Die Obligationen bom 14. Juni 1798 und vom 16. Juni 1798, fo wie bie bagu gehörigen Sypothefen = Scheine, werden amortifirt werden.

Bromberg, ben 5. Dfober 1837. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

Bekanntmachung. Der General = Rommifffone = Ralfulatur = Affiftent Molph Mewes und die Raroline Runigunde Mewes geb. Rlimden, haben, nach erreich= ter Großjahrigfeit ber Letteren, Die Ges meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Pofen, am 6. Dezember 1837. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

5) Boittalvorladung. Ueber ben Nachlaß ber Joseph und helena Lachodis ichen Cheleute ift unterm 17. Marg c. der erbichaftliche Liquidations = Prozeg er=

Borichlag gebracht werten, ju ericheinen, Ur. Goltz, Vogel, Schule I. i II., przedstawiaią, stawili, pretensye swe podali, i na udowodnienie tychże dokumenta, zaświadczenia lub inne dowody złożyli, w razie przeciwnym bowiem z swemi pretensyami do massy spadkowo-likwidacinéy Hrabi Antoniego Grudzińskiego i do summ hypotecznych 3000 Tal. i resp. 2400 Tal. wraz z procentami prekludowani i im względem takowych wieczne milczenie nakazane będzie, rzeczone summy zaś w księdze hypoteczney wymazane i obligacye z dnia 14go Czerwca 1798 r. i z dnia 16. Czerwca 1798 r. wraz z należącemi do takowych wykazami hypotecznemi amortyzowane zostaną.

> Bydgoszcz, dnia 5. Paźdz. 1837. Król, Główny Sąd Ziemiański.

> Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, že Adolf Mewes, Assystent Kalkulatury Generalnéy Kommissyi i Karolina Kunigunda z Klimchenów, żamężna Mewes, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączylie

Poznań, dnia 6. Grudnia 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko. Mievski.

Zapozew Edyktalny. Nad pozo. stalością Józefa i Heleny małżonków Łachockich, otworzono pod dniem 17. Marca r. b. process spadkowo-li-

offnet worben. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 12ten Februar 1838 Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Land= und Stadtge= richts = Uffeffor b. Rafinsti im Partheien= Bimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in viejem Termine nicht meldet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleis ben follte, vermiefen werben.

Schrimm, am 10. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Pleschen.

Das im Bieganiner Sauland sub Do. 9 belegene, ben Unton Fingasichen Er= ben gehörige Brundftud, abgefchatt auf 306 Rthlr. 20 fgr. gufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 3. Mars 1838 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichte = Stelle subhaftirt werben.

7) Offener Arreft. Rachbem über bas Bermogen bes Raufmann 2. Unnig= fiewick zu Strzelno ber Ronfure eroffnet worden ift, werden alle diejenigen, melkwidacyiny. Termin do pedania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 12go Lutego 1838 o godzinie 10tév przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Rasińskim Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany. coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 10. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mievski w Pleszewie.

Grunt w Bieganińskich holendrach pod liczbą 9 położony, a sukcessorom Antoniego Fingasa należący, oszacowany na 306 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanev wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Marca 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Areszt otwarty. Po otworzeniu konkursu nad maiatkiem kupca L. Anyszkiewicza w Strzelnie zamieszkałego, wzywamy ninieyszém wszyst. the von bem Gemeinschuldner Gelber, kich ktorzy od niego pieniadze, rzeSachen, Effekten ober Briefschaften hinter sich haben, aufgefordert, und davon fördersamst Anzeige zu machen, und die Gelber oder Sachen mit Borbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Berwahrung abzuliefern.

Im Falle ber Unterlaffung gehen bie Inhaber aller ihrer daran habenden Pfand und anderer Rechte verluftig.

Jebe an den Gemeinschuldner ober sonft einen Dritten geleistete Zahlung ober Auslieferung wird für nicht gescheshen erachtet und für die Masse anderweit beigetrieben werden.

Inowraclaw, ben 2. Januar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

8) Der Raufmann Elias Leichtentritt und die Bune Bar Kiwe zu Miloslaw, haben mittelst Shevertrages vom 6. Juni d. J. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, wels ches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Breichen, am 23. December 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. In fol-

1) ber Regulirung gutsherrlich bauerlicher Berhaltniffe und Dienstablh= fung zu Schwirle, Amte Althofchen;

2) ber Regulirung guteherrlich=bauer=

czy, effekta lub dokumenta u siebie mieli, ażeby o tém nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali, gdyż w razie nieuczynienia tego miane do nich prawo zastawu lub inne utracą.

Každa na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata każde wydanie wyrażonych rzeczy, effektów lub dokumentów iako nie nastąpione uważane i dla massy powtórnie ściągnione będą.

Inowracław, d. 2. Stycznia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém' do publicznéy wiadomości, że kupiec Eliasz Leichtentritt i Buna Baer Kiwe z Miłosławia, kontraktem przedślubuym z dnia 6. Czerwca r. b. przed wstąpieniem w związki małżeńskie wspólność maiątku wyłączyli.

Września, d. 23. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. W następuiących interessach, iako to:

 regulacyi stósunków dominialnych a włościańskich, iako abluicyi pańczyzny w Twierdzejewie, w Amtcie Stary Dworek;

2) regulacyi stósunków dominial-

licher Verhaltniffe und Separation in bem adelichen Gute Prufim,

- 3) ber Regulirung guteberrlich-bauerlicher Berhaltniffe, Separation und Dienstablosung in dem adelichen Onte Schweinet,
- 4) der Regulirung gutsherrlich = bauer= licher Berhaltniffe, Separation und Dienstablösung in Gora, Amts Zirke, sammtlich Birnbaumer Kr.;
- 5) der Separation in dem Dorfe Golben, Meferiger Rreifes;
- 6) ber Separation, Holz = und Beibes abfindung in Gruenfter, Serrichaft Filehne, Czarnifauer Kreifes;

werben die unbekannten Interessenten hierdurch aufgefordert, sich in dem am 10. Februar 1838 früh von 9 bis 12 Uhr im Geschäfts Locale der unterzeichenten Commission hier anstehenden Termine zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu melden; widrigenfalls sie die vorsstehend bezeichneten Auseinandersehungen, selbst im Falle der Verletzung wider sich gelten lassen mussen und mit keinen Einwendungen weiter gehört werden konnen.

Birnbaum, ben 14. Dezember 1837.

Konigliche Spezial= Kommiffion, zur Regulirung gutöberrlich = bauerlicher Berhaltniffe zc. nych a włościańskich i seperacyi w dobrach Prusimskich,

 regulacyi stósunków dominialnych a włościańskich, seperacyi i abluicyi pańczyzny dóbr Swinary,

4) regulacyi stósunków dominialnych a włościańskich, seperacyi, i abluicyi pańczyzny w Górze, Amtu Sierakowskiego, w powiecie Międzychockim,

5) seperacyi w Zolwiu, powiatu Międzyrzeczkiego,

6) seperacyi, abluicyi drzewa i pastwiska w Gruenfierze, do dóbr Wielińskich w powiecie Czarkowskim należącej wsi,

wzywa się nieznajomych interessentów ninieyszem, ażeby na wyznaczonym, na dzień 10. Lutego 1838 zrana od godziny 9téy aż do 12stéy tu w lokalu urzędowym podpisaney Kommissyi, terminie, celem dopilmowania praw swoich staneii, w przeciwnym bowiem razie, nawet w przypadku pokrzywdzenia siebie przestać będą musieli na oznaczonych w zwyż interessach, nie mogąc z żadnemi późnieyszemi excepcyami być słuchani.

Międzychód, d. 14. Grudnia 1837. Król. Specyalna Kommissya, do regulowania stósunków dominialnych a włościańskich.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 18. Connabend, ben 20. Januar 1838.

patrimonialgerichte über Bomst sind im Jahre 1818 auf das ehemalige Landgericht zu Meseritz, und von diesem wiederum auf uns folgende herrenlose Massen

übergegangen:

1) eine Schuldverschreibung ber separirten Schulz gebornen Lehmann vom 20. Juni 1805 lautend auf das Generale Depositorium des ehes maligen Patrimonialgerichts Bomst über 50 Kthlr. sub hypotheca des Grundstücks Bomst No. 72 jedoch ohne Bezeichnung der das Darlehn bergebenden Masse.

Auf die Schuld nebst ruckständis gen vieljahrigen Jinsen sind bereits 42 Athlr. 12 fgr. 6 pf. eingezoz gen worden, und ber Rest bersels ben auf Hohe von 32 Athlr. 17 fgr. 6 pf. ist gleichfalls bereits auss

geflagt;

2) ein baarer Bestand von 1 Rthlr. 4 fgr. 81 pf. von dem jede Nachricht

fehlt;

3) ein anderer baarer Bestand von 34 Rihlr. 13 fgr. welcher bem ehemasligen Bomster General-Depositorio

Proclama. Od byłego Sądu Patrymonialnego Babimostskiego przeszły w roku 1818 na były Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu a od tegoż znów na podpisany Sąd następuiące bezdziedziczne massy:

1) obliga sepero. Szulz z domu Lehmann z dnia 20. Czerwca 1805 na 50 Tal. wystawiona na generalny depozyt byłego Sądu Patrymonialnego Babimostskiego z zahypotekowana na nieruchomości No. 72 w Babimoście, bez oznaczenia iednak massy pożyczkę tę daiący.

Na dług ten wraz z zaległemi prowizyami kilkunastu rocznemi zostały iuż ściągnięte 42 Tal. 12 sgr. 6 fen. a reszta w ilości 32 Tal. 17 sgr. 6 fen. została

także iuż wyskarzona;

2) w gotowiźnie t Tal. 4 sgr. 84 fen. względem których żadney

niemaż wiadomości;

3) także w gotowiźnie 34 Tal. 13 sgr. które były Kassyer Sądu powiatowego Babimostskiego Marski byłemu Sądowi Pavon bem ehemaligen Kassirer bes Bomster Kreisgerichts Marsti unsterschlagen war, und aus der Marsklichen Liquidations-Wasse an das vormalige Landgericht zu Meseritz erstattet worden ist; 4) drei süberne Klammern und ein sil-

bernes Kreuzchen mit 6 rothen Steinen, von denen alle Nachrich= ten fehlen.

Aller Bemahungen ungeachtet, haben sich die Eigenthumer dieser Gegenstände nicht ermitteln lassen, und es werden dasher dieselben hiermit diffentlich aufgesorz dert, sich innerhalb dreier Monate, und spätestens in dem auf den 7. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem Herrn Landsund Stadtgerichts Rath de le Moi ansteshenden Termine zu melden, mit der Warnung, daß bei nicht erfolgender Melsdung, die ganzen Massen dem Königlischen Fiscus als herrenloses Gut werden zugeschlagen werden.

Bollfiein, ben 3. Januar 1838. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

11) Der Kaufmann herr Eduard hens mann Seelig zu Unruhstadt und bessen Braut Ernestine Basch von hier, haben mittelst Shevertrages vom 21. November 1837 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Wollftein, ben 10. Januar 1838. Konigliches Land = und Stadt. Gericht. trymonialnemu Babimostskiemu zdefektował, które byłemu Sądowi Ziemiańskiemu w Międzyrzeczu z massy spadkowo-likwidacyjney Marskiego zwrócone zostały;

 trzy srebne klamry i srebny krzyżyk z 6 czerwonemi kamieniami względem których na wszelkiéy wiadomeści zbywa.

Pomimo wszelkich starań niedali się wyśledzić właściciele powyższych przedmiotów; wzywaią się więc takowi ninieyszem publicznie, aby się wprzeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 7. Maja r. b. o godzinie 1 otey zrana przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego W. de le Roi wyznaczonym zgłosili z tem zagrożeniem, iż w razie nie zgłoszenia się rzeczone massy iako bonum vacans Królewskiemu fiskusowi przysądzone zostaną.

Wolsztyn, dnia 3. Stycznia 1838, Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Edward Heymann Selig kupiec z Kargowy i tegoż oblubienica Ernestine Basch tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Listopada 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 10. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 12) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rogafen.

Das den Christoph Heereschen Eheleuten gehörige Grundstück zu Maniewo, abschäft auf 1000 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. Upril 1838 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werben.

Alle unbekannten Real pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Mogasen, den 28. December 1837. Rbnigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Krzysztofa Heere należąca, w Maniewie polożona, oszacowana na 1000 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay-późniéy w terminie oznaczonym.

Rogoźno, dnia 28. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

13) Bekanntmachung. Der Involide Joseph Kaltowski und die unverhelichte Marianna Gratsch, beide aus Tirschtiegel, haben mittelst Sebevertrages vom 17. November pr. in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, ben 8. Januar 1838. Konigliches Land= und Stadt= Gericht. Obwieszczenie. Inwalida Józef Kalkowski i niezamężna Maryanna Graetsch, oboie z Trzciela, wyłączyli na mocy zawartego kontraktu ślubnego z dnia 17. Listopada r. p. wprzyszłém ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Międzyrzecz, d. 8. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 14) Das im Pleschener Rreise, Regierungsbezirk Posen, belegene Gut Groß= Cobotka, zu welchem

1) 3046 Morgen, größtentheils Beigenboben,

2) 2279 = bauerliche ganbercien,

3) 2331 = Forft, größtentheils Gichwald,

4) 208 . Wiefen, und

5) 198 = Probftei = 21der,

= 8062 Morgen gehören, und welches landschaftlich 90000 Athler., excl. ber bazu gehörigen Forsten, welche gerichtlich 20000 Athle. abgeschätzt find, soll eingetretener Berhaltniffe wegen fur ben landschaftlichen Tapwerth von 90000 Athle., mit bem bazu gehörigen lebenden und todten Inventarium, aus freier hand unter sehr annehmbaren Bedingnissen verkauft werden. Das Nähere hiers über ist bei ber Besigerin selbst an Ort und Stelle zu erfahren.

Cobotta, ben 10. Januar 1838.

Teophila v. Miforsta.

andlungs. Unzeige. Nachdem ich von der jesigen Leipziger Meffe zurückgefehrt, beehre ich mich einem geehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß
ich zu meiner Moden-Handlung, welche ich mit den neuesten und geschmackvollen Put-Arbeiten, als: Hute, Bonnets, Perlen-Haar-Arrangements, Mantillen, Kragen und französischen Blumen in großer Auswahl ausgestattet, auch noch ein fein affortirtes Modenwaaren = Lager, bestehend: in allen Gorten englischen, französischen und sächsischen Tulls, Bandern, Blonden, Handschuhen, Corsets, Scharpes, Umschlagetückern, Herrencravatten und Chemisetts und allen in dies Facheinschlas genden Artiseln verbunden habe. Durch besonders sehr günstige Einkause bin ich in den Stand gesetzt, diese Waaren zu auffallend billigen Preisen zu verkaufen. Indem ich ein geehrtes Publikum um geneigten Zuspruch bitte, bemerke ich, daß ich das mir bisher geschenkte Zutrauen auch in diesem neuen Geschäfte durch reelle und prompte Bedienung zu erhalten und mir zu erwerben suchen werde.

Pofen, ben 18. Januar 1838.

Renate Berlinsta, Bafferfir. No. 2.